## Posener Intelligenz-Blatt.

Dienstag, den 12. Februar 1828.

## Angekommene Frembe bom 9. Februar 1828.

Hr. Kammerherr v. Garegynöfi aus Bentschen, Hr. Oberst v. Jankowsti, und Hr. v. Michaleti, beide aus Łowicz, s. in No. 99 Wilde; Hr. Strzysblewöfi aus Tokowo, Hr. Witkowski aus Gowarzewo, Hr Glashutten-Besitzer Schäffer aus Behle, Pr. Kaufmann Kuhberg aus Stettin, s. in No. 384 Gersberstraße; Fr. v. Kaminöka aus Ehwalibogowo, Hr. Zoll-Revisor Molkow aus Pogorzelle, die Hrn. Langerichts-Käthe Biedermann und Jensch, beide aus Gnefen, s. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Erbherr Swiszulöfi aus Koszuty, Hr. Erbherr Wieczorowski aus Bobrownik, Hr. Pächter Loginöki aus Trobek, s. in No. 168 Wasserstraße.

Den Toten Februar 1828.

Hr. Oberamtmann Selbstherr aus Popowo, Hr. Pachter v. Bialasynski aus Urbann, Hr. Apothefer Sichstädt aus Buk, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Gutsbesitzer Gorciszewski aus Golenczewo, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer Ofinski aus Olfzowo, Hr. Kommissarius Daleszynski aus Abysoka, I. in No. 33 Wallischei. Befanntmachung.

Auf bem Bege von Circisf nach Strzel, no im Inowraclawer Rreife Des Regie= rungsbegirfe Bromberg wurden am 22. jum 23. Juni c. ohngefahr 1 Uhr in ber nacht, Seitens eines Grenzauffichte Beamten 3 unbefannte Perfonen mit einer Beerde Schwarzvieh betroffen. Auf bas Unrufen an einen entfernten zweifen Auffichtebeamten fluchteren die Unbefannten unter Burucklaffung ber muthmaßlich aus Polen eingeschwarzten, n Befchlag genommenen, andas Steuer= Umt Strzelno abgelieferten und bort am 23. Juni d. J. nach vorangegangener Abichabung und Befanntmachung bes Berfteigerunge=Termine fur, 63 Rthir. 2 fgr. 6 pf. offentlich verkauften 15 Schweine in bas Getreide, wo man threr, wegen ber finftern Racht, und weil es fart regnete, nicht mehr habhaft wers ben fonnte.

Da fich die unbefannten Gigenthumer ber Schweine gur Begrundung ihres etwa= nigen Unspruchs auf den Erlos der 63 Rthlr. 2 fgr. 6 pf. bis jest nicht gemelbet haben, fo werden fie hierzu in Bemagheit des S. 180 Tit. 51 Th. I ber Gerichteordnung mit bem Bemerken auf= geforbet, daß wenn fich Diemand bin= nen 4 Wochen von bem Tage an, wo gegenwartige Befanntmachung jum erften scheint, bei dem Ronigl. Saupt-Boll-Um= te ju Strzalfowo melben follte, Die Bers

## Ogloszenie.

Na drodze z Circiska do Strzelna, w Powiecie Inowracławskim, Departamencie Bydgoskim, spotkał dozorca graniczny w nocy z dnia 22. na 23. Czerwca r. b. około godziny pierwszey 3. nieznajomych ludzi z trzodą świń. Na zawołanie drugie go oddalonego Dozorcy, uciekli nieznajomi w zboże, gdzie ich dla ciemney nocy i mocnego deszczu schwytać nie możno było. Swinie dostawione w ilości 15. sztuk, które zapewne z Polski in fraudem cla prowadzone były, zostały zabrane i do urzędu poborowego w Strzelnie oddane, gdzie ie dnia 23. Czerwca r. b. po poprzednim otaxowaniu i ogłoszeniu terminu aukcyi, publicznie za 63. Tal. 2. sgr. 6 fen. sprzedano.

Ponieważ nieznajomi Właściciele ich, końcem udowodnienia prawa do zebraney summy 63. Tal. 2. sgr. 6. fen, dotad się nie zgłosili, przeto wzywaią się w tey mierze, stósownie do §. 180. Tyt 51. Czę. I. ordynacyi sadowey, z tem nadmieniem, iż ieżeli się w przeciągu 4. tygodni, od dnia rachuiac, w którym ogłoszenie ninieysze pierwszy raz w tutey. "Male im hiefigen Intelligenzblatte er= szym Dzienniku intelligencyinym umieszczone będzie, u głównego urzędu celnego w Strzałkowie nie rechnung bes quaft. Gelbbetrages zur Königl. Caffe ohne Anstand erfolgen wird.

• Posen ben 18. December 1827. Geheimer-Ober-Finang-Rath und Provingial Steuer-Direttor. zamelduią, kwota wspomniona na rzecz skarbu zaperceptowaną zostanie.

Poznań dnia 18. Grudnia 1827. Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektror podatków.

Befanntmachung.

Im Balbe, in einiger Entfernung bon ber Saulanderei Rameczka im Rreife Gnefen des Regierungebegirfe Bromberg, wurden am 17. Juni c. in ber Racht, Seitens eines Grenzauffichtsbeamten und eines Geneb'armes unbefannte Perfonen, beren Angahl wegen Dunkelheit der Macht nicht angegeben werben fonnte, mit ei= ner heerbe Schwarzvieh angetroffen. 2118 fie die Aufsichtsbeamten gewahr wurden, flüchteten bie Unbefannten un= ter Burucklaffung ber muthmaglich aus Polen eingeschwärzten, in Beschlag genommenen, an bas Steuer-Umt Wittowo abgelieferten und bort am 18. Juni b. 3. nach vorangegangener Abschätzung und Bekanntmachung bes Berfteigerunge= Termine, für 124 Mthlr. 29 fgr. 6 pf. bffentlich verfauften 42 Schweine, in bas ahrenfiehende Roggenfeld und bes baran ftehenden Gehölzes, wo fie unter Begunftigung ber Nacht entfommen, man ihrer nicht mehr habhaft werden fonnte.

Ogłoszenie.

W boru niedaleko oledrów Kamionka w powiecie Gnieznińskim Departamencie Bydgoskim spotkal dozorca graniczny z zandarmem w nocy z dnia 16. na 17. Czerwca r. b. nieznajomych ludzi, których liczby iednak dla cjemności nocy rozpoznać nie możno było, pedzących trzodę świń. Skoro postrzegli urzę. dników, uciekli w żyto i blisko iego znayduiący się las, gdzie przy sprzyiaiącey im nocy zniknęli i schwytabydź nie mogli. Zostawione przez nich świnie, w ilości sztuk 42., które zapewne z Polski przemycone były, zostały zabrane i do urzędu poborowego w Witkowie oddane, gdzie ie dnia 18. Czerwca r. b. po poprzedniczem o szacowaniu i ogłoszeniu terminu licytacyi, za 124. Tal. 29. śgr. 6. fen. publicznie sprzedano.

Gdy niewiadomi Właściele ich, w celu udowodnienia prawa do zebraney kwoty 124. Tal. 29. śgr. 6. fen.

Da fich bie unbefannten Gigenthumer ber Schweine gur Begrundung ihres erwanigen Unspruchs auf ben Erlos ber 124 Rthlr. 29 fgr. 6 pf. bis jest nicht gemeldet haben, fo' werben fie biegu in Gemäßheit bes &. 180 Tit. 51 Th. I ber Gerichtsordnung mit bem Bemerken aufgeforbert, bag wenn fich Diemand binnen 4 Bochen von bem Tage an, wo gegenwartige Bekanntmachung jum er= ften Dale im biefigen Umteblatte er= scheint, bei bem Konigl. haupt=3oll-Um= te gu Strgalfowo melben follten, bie Berrechnung bes quaft. Gelbbetrages gur Ronigl. Raffe ohne Unftand erfolgen wirb.

Pofen ben 18. December 1827. Geheimer-Ober-Finang-Rath und Propinzial-Steuer-Directtor dotąd się nie zgłosili, przeto wzywaią się w tey mierze stosownie do §. 180. Tyt. 51. Czę. I. ordynacyi sądowey, z tem nadmienieniem, iż ieżeli się w przeciągu 4. tygodni, od dnia rachuiąc, w którym ogłoszenie ninieysze pierwszy raz w tuteyszym Dzienniku intelligencyinym umieszczone będzie, u głównego urzędu celnego w Strzałkowie nie zamelduią, summa wspomniona na rzecz skarbu w przychód umieszczoną zostanie.

Poznań dnia 18. Grudnia 1827.

Táyny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor podatków.

Befanntmachung.

Der auf ben 21sten d. M. zum Berkaufe bes holzes in Pogrzybow vor bem herrn Keferendarius von Kasinölt anstehende Termin ist aufgehoben worden, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Krotofdin den 4. Februar 1828. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Termin na dzień 21. m. b. końcem przedaży drzewa w mieyscu Pogrzybowie przed Ur. Rasinskim Referendaryuszem wyznaczony, zniesionym został, co do publiczney ninieyszem podaie się wiadomości.

Krotoszyn dnia 4. Lutego 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal = Citation.

Den Erben bes Friedensgerichte-Grefutore Blumte ju Chodziefen, foll bie bon ihm bestellte Umte-Caution gurude gegeben werben, und es werden baber alle biejenigen, welche aus feiner Umteverwaltung Unfpruche an die Erben gu ma= chen haben, hierdurch ju dem auf den 15. Marg 1828 Vormittage um 9 Uhr bor bem herrn Ausfultator Safe angesehten Termin vorgelaben, um folche anzuzeigen und nachzuweisen, unter ber Berwarnung, daß fie nach fruchtlofem Ablauf bes Termins ihrer Unfpruche an bie Caution verluftig fein und blos an bie Perfon ber Erben' ober an ben übrigen Theil ber Berlaffenschaftsmaffe an= gewiesen werden follen, den Erben aber Die Caution guruckgegeben wird.

Schneidemuhl ben 10. Dezbr. 1827. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew Edyktalny,

Ponieważ kaucya urzędowa przez n. Blümke Exekutora Sądu Pokoiu w Chodzieżu złożona Sukcessoróm iego zwroconą bydź ma, więc wszystkich tych którzy z sprawowania urzędu Blümkiego iakoweś pretensye do Sukcessorów iego mieć mnie. maią, ninieyszem wzywamy, aby w terminie na dzień 15. Marca 1828. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym, sądu naszego Auskultator Hase wyznaczonym staneli, pretensye swe do protokulu podali i prawnie udowodnili, inaczey bowiem prawa swe do kaucyi utracą i ci' tylko do osoby sukcessorów lub reszty spadku Blümkiego wskazani zostaną, kaucya zaś sukcessorom zwroconą bedzie.

W Pile dnia 10. Grudnia 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiktal = Citation.

Die ihrem jezigen Anfenthaltsorte nach unbekannte Anna Catharina geborne Stelter, zuerst verehlicht gewesene Lud, zulezt verehelichte Lume, welche bis zum Jahre 1806 zu hammer bei Ezarnikau gewohnt hat, und sodann mit ihrem Chemann, dem Hausmann Lume, in das jezige Königreich Polen verzogen

Zapozew Edyktalny.

Sąd niżey podpisany wzywa ninieyszem Anne Katarzyne z Stelterów I. voto Lueck II. Lume, która
z teraźnieyszego pobytu swego niewiadoma do roku 1806. w Humrze
pod Czarnikowem przemieszkiwała
i na owczas z mężem swym Gburem
Lume do teraźnieyszego królestwa

ift, wird auf ben Untrag bes ihr beftell= ten Curatore nebft ihren etwanigen un= befannten Erben und Erbnehmern bier: i sukcessorow lub spadkobiercow iey mit aufgeforbert, fich binnen 9 Monas ten, fpateftens aber in bem auf ben 25ften November b. J. Bormit= tage to Uhr bor bem Landgerichterath Mehler hiefelbst anberaumten Termin entweder perfonlich ober schriftlich zu melben, und von ihrem leben und Muf= enthalt Nachricht zu geben, wibrigenfalls fie fur todt erflart, und bos ihr nach ih= rem Bruber, bem Musgebinger Peter Stelter gu Cchugenforge, jugefallne Ber= mogen benjenigen, die fich als ihre nach= ften Erben legitimiren werben, ansgeant= wortet werden wird.

Schneibemuhl den 17. December 1827. Ronigl. Preuß. Land gericht. Polskiego się przeniosła, na wniosek ustanowionego iey kuratorów oraz także niewiadomych, aby się w przeciągu 9. miesiący a naypóźniey w terminie na dzień 25 Listopada r. b. zrana o 10. godzinie przed Delegowanym sądu naszego Konsyliarzem Mehler wyznaczonym w mieyscu posiedzeń naszych osobiście lub piśmiennie zgłosili i o życiu i pobycie swym donieśli, w przeciwnym bowiem razie taż Anna Katarzyna Lück II. Lume za nieżyjącą uznaną, i maiątek na nią po bracie dożywotnika Stelter z Schuetzensorge Piotrze spadly, tym osobom wydany zostanie, którzy się za naybliższych sukcessorów iey wylegitymuią.

Pila dnia 17. Grudnia 1827. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Der Raufmann Beimann Ruben Lemp pon bier und die hanna Sternberg aus Culm haben bor ihrer Berheirathung in bem am 2 3. Oftober b. 3. vor einer Deputation bes Ronigl. Land= und Stadt= Gerichts zu Gulm geschloffenen Bertrage die Gemeinschaft der Guter ausgeschloffen.

Schneibemuhl ben 17. Decebr 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

## Obwieszczenie

Kupiec Heyman Ruben Lewy z Piły i Hanna Sternberg z Chełmży zawarli pod dniem 23. Paździer. nikar.b. przed Delegowanym Sądu Ziemiańskiego mieyskiego w Chelmży intercyzę przedślubną, w którey wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli.

Pila dnia 17. Grudnia 1827. Król, Pruski Sąd Ziemiański, Stedbrief.

Der hier unten fignalifirte Roch Ja= fob Bzezinefi, welcher fruber fchon megen gemeinen Diebftahls und wegen Ber= falschung eines Dienst-Atteffes, mit 80 Peitschenhieben und 6 monatlicher Bucht= hausstrafe, so wie mit Verluft ber Ra= tionalfofarde bestraft worden, follte wegen einer neuen Berfalfdung eines Dienft-Utteftes zur Abbufung ber ihm dess halb neuerdinge zuerfannten 3monatlichen Buchthausftrafe eingezogen werben, er verubte aber wiederum eine neue Berfalfchung baburch, bager, in ber ihm bier auf bem Fremdenbureau vom 14. Juni pr.nach Do= widg, als feinem letten Wohnorte, er= theilten Reiferoute, Die Dauer ber Gultigfeit Diefer Reiferoute in ber Urt verlangerte, baß er aus den Worten 3 Za= ge, 30 fchrieb und fich bann 9 Tage lang auf verbotenem Wege herumtrieb, bis baß er endlich in Powidz anlangte, die Rarte dort abgab und fich, ebe die Berfalfchung entbedt wurde, beimlich bavon machte, und nun nirgends habhaft gemacht werben fann.

Indem wir dies hiermit bffentlich bekannt machen, ersuchen wir zugleich alle
resp. hohe und niedrige Militair= und
Civil-Behörden, so wie ein jedes einzelnes Individuum hiermit ganz ergebenst: auf
diesen Flüchtling ein wachsames Augen=
merk zu haben, und ihn im Betretungs=
falle arretiren und unter sicherm Geleite
an und abliefern zu lassen.

Signalement.
1) Rame, Jacob Bzeczinski;

List gonczy.

Niżey opisany kucharz Jakob Brzezinski, który dawniey iuż za pospolitą kradzież i za sfałszowanie attestu służbowego 80. batami i 6. miesięcznym więzieniem w domu poprawy z utraceniem kokardy narodowey ukaranym został, miał bydź do odsiedzenia przysądzonego mu 3. miesięcznego więzienia w domu poprawy za dopuszczenie się powtornego sfalszowania służbowego attestu, sprowadzony, tenże dopuścił się iednak znowu sfalszowania przez to, iż w udzielonym przez tuteysze bioro obcych passie do Powidza, iako iego ostatniego pobytu, przeciąg czasu tegoż passu w ten sposób przedłużył, že z słow trzy dni na 30. dni napisał, i potem 9 dni na zakazaney drodze się tułał, aż nareszcie do Powidza przyszedł, tam swóy pass złożył, iedňakowož przed spostrzeżeniem że iest sfalszowany, ztamtąd oddalił się potaiemnie, i odtąd schwytanym bydź nie mógł.

Podając to ninieyszem do publiczney wiadomości, wzywamy wszystkie resp. wyższe i niższe władze tak woyskowe iako i cywilne, iakoliteż każdego w szczegolności uniżenie, aby nategożzbiega baczne miały oko, i w razie zdybania go aresztowały, i pod ścisłą strażą do nas odeslać kazały.

RYSOPIS.

1) Nazwisko, Jakob Brzezinski;

2) Stand, ein Roch;

3) Geburteort, Jargabfowo;

4) Wohnort, gulett Powidg;

5) Religion, fatholisch;

6) Allter, 37 Jahr;

7) Große, 5 Fuß 5 304;

8) haare, braun;

9) Stirn, hoch;

10) Augenbraunen, braun;

11) Augen, braungrau;

12) Nafe, lang ftark;

13) Mund, mittel;

14) 3ahne, gut;

15) Bart, braun;

16) Kinn, rund;

17) Geficht, lang; 18) Gefichtöfarbe, gefund;

19) befondere Rennzeichen, fehlen ?

20) Statur, mittel;

21) fcbreibt und fpricht polnifch.

Pofen ben 5. Februar 1828.

2) Stan, kucharz;

3) Mieysce urodzenia, Jarząbkowo;

4) Mieysce zamieszkania, ostatnie w Powidzu;

5) Religia, katolika;

6) Wiek, 37. lat;

7) Wzrost, 5. stóp 5. cali;

8) Włosy, ciemno blond;

9) Czolo, wysokie;

10) Brwi, ciemno blond;

11) Oczy, ciemno szare;

12) Nos, długi i duży;

13) Usta, mierne;

14) Zęby, dobre;

15) Broda, ciemno blond;

16) Szczeki, okrągle;

17) Twarz pociagla;

18) Cera twarzy, zdrowa;

19) Szczegolne znaki, brakuią;

20) Postać, mierna;

21) Mowi i pisze po polsku; Poznań dnia 5. Lutego 1828.

Ronigl. Preuß. Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.